Ma

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

No 217. Mittwoch, den 9. September 1840.

Ungekommene gremde vom 5, September.

Hotel de Rome; Hr. Landger. Beamter b. Torczynsfi und Hr. Kollegien-Registrator Tukallo aus Minsk, 1. in Mo. 22 Wilh. Str.; Hr. Kausm. Handtke aus Warschau, 1. in No. 93 Markt; Hr. Megiments-Arzt Dr. Horn aus Militsch, Hr. Gutsb. v. Skospenski aus Nekla, 1. in ber gold. Sans; Hr. Hysel, Mestenburgischer Hossichausspieler, aus Schwerin, 1. im Hotel de Dresde; Hr. Holzhandler Menberg aus Ostromo, Hr. Gutsb. v. Kaminski aus Gulczewo, 1. in der goldenen Kugel; Hr. Påchter Klutowski aus Radlin, 1. im Hotel de Berlin; Hr. Graf Denn, K. K. Desterreichscher Major, aus Prag, Hr. Kausmann Krause aus Magdeburg, 1. im Hôtel de Rome; Hr. Landger. Beamter Hilczynski aus Magdeburg, 1. im Rozłowski aus Podzamcze, Hr. Commiss. Nechrebecki aus Brzostowo, Hr. Cutsb. v. Meżyk aus Myomysł, Hr. Commiss. Nechrebecki aus Brzostowo, Hr. Gutsb. Hôtel de Paris.

Dom 7. September.

Herr Guteb. Nehring aus Sofolnik, l. im Hotel de Saxe; Hr. Apotheker Licht aus Szerniejewo, k. in den drei Sternen; Hr. Wirthsch. = Abministrator Raht aus Bydzim, Hr. Guteb. v. Bojanowski aus Sforaszewice, k. in der gold. Gans; die Hrn. Guteb. v. Rogalinski aus Ostrobudki und v. Trembecki aus Obory, Hr. Kaufm. Derpa aus Rogasco, k. im Hotel de Berlin; die Hrn. Guteb. Kennemann aus Soldyn und v. Niemojewski aus Bronisz, Frau Guteb. v. Moszenska aus Brudzewo, die Hrn. Guteb. v. Koszutski aus Wargowo und v. Roszenski aus Goszazdowo, k. im Hotel de Paris; Hr. Kaufm. Kussak aus Gnesen, k. im Gichkranz; Frau v. Stechow aus Kosten, k. im beutschen Hause; Hr. Guteb. v. Moraczewski aus Gereswica, k. im Hôtel de Hambourg; Hr. Partik. Graf v. Frankenberg aus

Breslau, I. im Hotel de Rome; bie hrn. Kaufleute Schocken und heilfronn aus Rogafen, Liffe aus Chodziesen u. Nathan aus Filehne, I. im Eichborn; hr. Guteb. v. Kaminsti aus Sedziwojewo, die hrn. Studenten v. Gotolnicki aus Eldena und Wnittaker v. Starka aus Greifswald, I. in der goldenen Rugel.

1) Proelama. Auf bem gu Czystowfe no. 6 bei Bromberg belegenen Rolonies Grundfind fteben aus bem confirmirten Rauffontrafte bom 15. Mai 1804. 150 Rthle. rudftandige Raufgelber mit ber Berpflichtung eingetragen, bag ber Raus fer Die zwei (mit Ramen nicht genanns ten) minderjährigen Tochter bes abmefenden Kondufteurs Friedrich Balthafar Szuth erziehe und verpflege, ihnen aber nach erlangter Bolljahrigfeit bas Rapital Bu gleichen Theilen, falls bie eine mit Tode abginge, bas gange Rapital an bie überlebende und wenn beibe fiurben, baf= felbe an den Bertaufer Profeffor ber Das thematif und Chemie Gottfried Suth ausgable. Behufs ber Lofdung hat ber jes gige Befiger bes Grundflucks bas Auf: gebot diefer Poft Scantragt, und werben bemgemäß alle biejenigen, welche auf die eingetragenen Raufgelder Unfpruch gu haben glauben, namentlich aber die beis ben Ebchter bes abmefenden Rondufteurs Friedrich Balthafar Buth und der Profeffor der Mathematif und Chemie Gott: fried Buth, beren Erben, Ceffionarien, oder Die fonft in beren Rechte getreten find, hierdurch aufgeforbert, ihre etwa= nigen Unfpruche innerhalb breier Monate fpateftens aber in bem bor bem Depus tirten herrn Rammergerichte = Uffeffor Stoft im hiefigen Gerichts . Lotale auf

Obwieszczenie. Na gruncie okupnym w Czyskowce przy Bydgoszczy pod Nr. 6. polożonym, iest na fundamencie putwierdzonego a dnia 15. Maia 1804. sporządzonego kontraktu kupna, zalegla summa kupna Tal. 150 zaintabulowana z tym iednak obowiązkiem, iż kupuiący ma dwie córki nieletnie nieprzytomnego konduktora Fryderyka Baltasara Huth, których imiona nie są wymienione, wychować i utrzymać, a po doyściu pełnoletności, im kapital w równych częściach, a w przypadku śmierci iednéy, całki kapitał przy życiu zostaiącey, w przypadku gdyby obie umarly, takowy sprzedającemu Gottfrydowi Huth, Professorowi matematyki i chemiki wypłacić. Celem wymezania téyże summy z księgi nipoteczney wniósł teraźnieyszy właści. ciel tegoż gruntu o publiczne wywolanie téyže summy. Wiec z tegoż powodu wzywamy wszystkich tych, którzyby do téyże zaintabulowaney zaległey summy kupna jakowe pretensye mieć mogli, a mianowicie wspomnione dwie corki nieprzytomnego konduktora Fryderyka Baltasara Huth, tudzież Gottfryda Huth, Professora mateematyki i chemiki iakotéż ich sukcessorów i cessyonaryuben 12. December c. Bormittags um 10 Uhr anberaumten Termine anzumelben und zu bescheinigen, widrigenfalls die sich nicht Melbenden mit ihren Anssprüchen auf die eingetragenen Kausgelder ausgeschlossen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und nach ergangenem Präklusions. Erkenntnisse die Lischung im Hypothekenbuche bewirkt werden wird. Zu nöttigen Bewollmächtigten werden die Herren Justizsemmissarien Bogel, Golz und Schulg II. vorgeschlagen.

Bromberg, ben 11. August 1840.

Ronigl. Land: und Stadtgericht.

szów niemniey tych, którzy w ich mievsce wstąpili, aby się w prze. ciagu trzech miesięcy, a naypóźniey w terminie przed Deputowanym Ur. Stosch, Assessorem Sadu Glownego w domu naszych posiedzeń, na dzień 12. Grudnia r. b. o godzie nie rotéy zrana wyznaczonym, ze swemi pretensyami zgłosili i takowe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym niezgłaszaiący się, zostaną ze swemi pretensyami do zaintabulos wanéy zaległéy summy kupna oddaleni i wieczne im milczenie będzie nakazane, a po zapadłym wyroku prekluzyinym, nastąpi wymazanie téyże summy w księdze hipoteczney. Na pełnomocników przedstawiamy Kommissarzów Sprawiedliwości, Ur. Ur. Vogla, Golca i Schulca II.

Bydgoszcz, dnia rr. Sierp. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

2) Der hanbelsmann Feibel Marcus Sachs von hier und die Jungfrau hanneten Ehrenwerth zu Rawicz, haben mittelst Schevertrages vom 31. Juli 1840 die Gemeinschaft ber Guter und Erwerzbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, ben 28. August 1840.

3) Boittalvorladung. Ueber den Machlag bes zu Neuftadt b/P. verftorbenen Seilermeifters Dienegott Jahnke, fo wie uber bas zur Gutergemeinschaft gePodaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że handlerz Feibel Markus Sachs z Leszna i niezamężna Hanchen Ehrenwerth z Rawicza, kontraktem przedślubnym z dnia 31. Lipca 1840. r. wspólność maiątku i dorobku wylączyli.

Leszno, dnia 28. Sierpnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością po zmarłym w Lwowku p/P. Dienegott Jaehnke powroźnika iako i nad maiątkiem do wspólności nalehbrente Bermdgen seiner hinterlassenen Wittwe Caroline geborne Ehrenberg, mit welcher er in Gütergemeinschaft gelebt, ist der erbschaftliche Liquidationsprozes per decretum vom 10. April c. erdsfnet worden.

- Der Termin gur Unmeldung aller Unfpruche an bie Liquidatione : Maffe und refp. jum Rachweis ber Richtigfeit berfelben, feht am 10. September c. Bormittage um 10 Uhr por bem herrn Affeffor Choly bierfelbft an. Bir fore bern fonach alle biejenigen, welche Un= fpruche an jene Maffe gu haben vermeis nen, hierdurch auf, fich in obigem Termin perfonlich ober burch einen legitimirten Bevollmachtigten zu melben. Wer in Diefem Termine nicht erscheint, wird aller feiner etwanigen Borrechte fur verlustia erflart, und mit feinen Forderungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melcenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mbchte, verwiesen werben.

Brat ben 8. Juli 1840. Rbnigl, Land = nut Stadtgericht.

4) Der Königl, Land = und Stadtgerichts. Direktor Gustav Wilhelm Knebel
aus Schroda und das Fraulein Wilhels
mine Wegener von hier, haben nittelst
Ehevertrages vom 10. August c. vor Eins
gehung ihrer She die Gemeinschaft der
Guter und des Erwerbes ausgeschlessen,
welches hierdurch zur bffentlichen Kennts
niß gebracht wird.

Ronigl. Land = und Stattgericht.

żącego wdowy iego Karoliny z Ehrenbergów, z którą wspólności mejątku żył, process sukcessyino-likwidacyiny per decretum z dnia 10. Kwietnia r. b. otworzonym został.

Termin do zameldowania wszelkich pretensyi do massy likwidacyinev i resp. dla udowodnienia rzetelności takowych przypada na dzień 10. W rześnia r. b. zrana o godzinie Iotéy przed Ur. Scholz Assessorem w mieyscu. Wzywamy zatem wszystkich, którzy pretensye do massy mieć mniemają ninieyszem, aby się w terminie tym osobiście lub przez -wylegitymowanego pełnomocnika zglosili. Kto w terminie tym nie stawi się, za utracaiącego wsżelkich praw swych iakowych uznanym, iż pretensyami swemi tylko do tego, co po zaspokojeniu zgłoszonych się wierzycieli z massy pozostać by mogło, wskazanym zostanie.

Grodzisk, dnia 8. Lipca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ur. Gustaw Wilhelm Knebel, Dyrektor Sądu Ziemsko-mieyskiego z Szrody i Ur. Wilhelmina Wegner panna tu z mieysca, kontraktem przedślubnym z dnia 10. Sierpnia r. b. wspólność maiątku i dorol ku wyłączyli.

Pila, dnia 15. Sierpnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 5) Proclama. In dem Hypotheken-Buche des zu Unruhstadt am alten Ringe sub Mro. 241 belegenen, den Geschwistern Wandel, Carl Gustav, Johann Heinrich Ferdinand und Theodor Herrmann gehörig gewesenen, und im Wege der nothwendigen Subhastation verkauften Grundstück, ist aus dem Kaufkontrakte de consirmato den 5 April 1821 für den Borbesitzer Gottsried Jäkel:

Rubr. II. No. 2 bas Recht zur lebens. långlichen Benugung dieses Grunds flucks und ber Backerbank;

Rubr. II. No. 3 der Vermerk, bag Besiger sich verpflichtet hat, bemfelben jahrlich von Haus und Bakkerbank 40 Rtlr., wie er es braucht,
zu seinem Unterhalt zu geben, und

Rubr. III. Mro. 1 ein Raufgelber= rudffand von 500 Athlr., ex decreto bom 20. December 1821 eingetragen. Gottfried Gatel ift gefforben. In bem Gubhaftatione und Raufgeldervertheilunge-Berfahren bat fich niemand gemeldet. Das fur ibn über Die obigen Poften, beren bereits fruber erfolgte Tilgung von ben Ertrabenten ber Gubhaftation behauptet ift, ausges fertigte Sypotheten Inftrument hat nicht beichafft werden fonnen. Deshalb find bon ben 475 Rtblr. betragenden und gum gerichtlichen Depositum eingezahlten Raufgeltern bei beren Bertheilung gur Dechung ber Gottfried Jatelschen Forberung 428 Sthlr. 3 pf. gurudbehalten, und es ift Damit eine Jatel Bandeliche Spezial=

Obwieszczenie. W księdze hipoteczney nieruchomości w Kargowie na starym rynku pod Nr. 241. położoney, Karolowi Gustawowi Janowi Henrykowi Ferdynandowi i Teodorowi Herrmanowi rodzeństwu Wandel należącey, a w drodze konieczney subhastacyi sprzedaney, są na mocy kontraktu dnia 5. Kwietnia 1821, potwierdzonego, dla poprzedniego posiedziciela Bogumira Jaekel

pod rubr. II. Nr. 2. prawo dożye wotniego użytku rzeczonéy nieruchomości i iatki piekarskiéy;

pod rubr. II. Nr. 3. wzmianka, iż się posiedziciel obowiązał temuż przedposiedzicielowi rocznie z z domu i iatki piekarskiey 40 Tal, tak iak potrzebować będzie na utrzymanie dawać, i

pod rubr. III. Nr. 1. 500 Tal. iako zaległa summa szacunkowa, w skutek dekretu z dnia 20. Grudnia 1821. zapisane. - Bogumir Jaekel umarł, a za niego tak w postępowaniu subhastacyjnym jako też przy podzieleniu summy szacunkowey nikt się niezgłosił. Dokument hipoteczny, który na wyżey rzeczone pretensye dla niego wystawionym został, a których iuż dawniey nastąpić miane zaspokoienie Extrahent subhastacyi twierdził, niemógł być dostawionym, dla czego wiec z summy szacunkowey 475 Tal. wynoszącey i do sądowego depozytu złożoney, przy podzieleniu teyże na zaspokoienie pretensyi Bogumira

Maffe angelegt, welche Behufs beren Musichuttung hierburch aufgeboten wirb.

Es ist ein Termin vor dem Herrn Rammergerichts Alsessor Presso auf den 17. December d. J. Bormittags 11 Uhr in unserem Instruktions-Zimmer ansberaumt, zu welchem alle diejenigen unsbekannten Personen, welche als Eigensthumer, Erben, Cessionarien, Pfands Inhaber, oder sonst berechtigte Ansprüche an die Spezial, Masse zu haben vermeisnen, zu deren Anmeldung bei Vermeisdung der Präklusson vorgeladen werden.

Bollftein, ben 21. Auguft 1840.

Rbnigl. Land: u. Stabt=Gericht.

6) Bekanntmachung. Am 15ten September c. Bormittags um 11 Uhr werben hierselbst an ber Gerichtsstelle 45 Stuck Schause und 45 Stuck Schöpse bffentlich an den Meistbietenden verkauft.

Samter, ben 3. September 1840.

Ronigl. Land: und Stabtgericht.

7) Bekanntmachung. Die Amte-Raution bes bei dem hiesigen Königlichen Land und Stadtgerichte angestellt gewesenen Deposital-Cassen-Rendaten Sake, soll demselben herausgegeben werden.

Alle diejenigen, welche aus bem bisberigen biefigen Dienfiverhaltniffe bes 2c. Hate Anfpruch auf diefe Kaution gu haben

Jaekel 428 Tal. 3 fen. zatrzymane i takowemi massa specyalna Jaekel-Wandla założoną została, która celem wypłacenia iéy ninieyszém się wypowiada.

Tym końcem wyznaczony został termin na dzień 17. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 11tey przed Ur. Assessorem Presso, w lokalu urzędowania naszego, na który się wszystkie te niewiadome osoby, które iako właściciele, spadkobiercy, cessyonaryusze, zastawnicy lub też inne prawne pretensye do rzeczoney massy specyalney mieć mniemaią, celem zameldowania takowych pod uniknieniem prekluzyi zapozywaią.

Wolsztyn, dnia 21. Sierp. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Na dniu 15. Września r. b. przed południem o godzinie 11tey, zostaną przed tuteyszym sądowym lokalem 45 sztuk owiec i 45 sztuk skopów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Szamotuły, d. 3. Września 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

Obwieszczenie. Kaucya urzędowa Rendanta depozytalnego Hake, który przy tuteyszym Król. Sądzie Ziemsko - mieyskim ustanowionym był, ma być temuż wydana.

Wszyscy ci, którzy mniemaią mież pretensye do kaucyi téy z dotychczasowych stósunków urzędowych etc.

vermeinen, werben aufgeforbert, ihre Haki, wzywaią się, swe pretensye Korberung ju ben Uften angugeigen ober do akt podać, lub takowe w termi-Diefelbe in termino ben 23. Novem= nie dnia 23. Listopadar. b. przed ber c. vor bem herrn gand : und Stadt= Ur, Gillischewskim, Sedzig likwido. Gerichterath Gillischemeli ju liquidiren wać i rzetelność takowych wykazać, und die Richtigkeit berfelben vollständig inaczey bowiem swe pretensye do nachjuweisen, widrigenfalls fie ihres Uns kaucyi rzeczoney utracą i z takowefpruches an bie Raution fur verluftig er= achtet und blos an bie Perfon bes 2c. Safe verwiesen werden follen.

Schrimm, ben 4. Auguft 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht,

mi li do osoby etc. Haki przekazani beda.

Szrem, dnia 4. Sierpnia 1840.

Król. Sad Ziemsko-mieyski.

- Befanntmachung. gur bas Gefchaftelofal und Gefangniggebaube bes 8) unterzeichneten Roniglichen Land = und Stadt-Gerichte foll ber Bedarf an Erleuchs tungematerial fur ben Beitraum bom 1. Oftober 1840 bis babin 1841., ungefahr in 250 Pfd. gegoffenen und 12 Pfb. gezogenen Lichten und 30 Pfb. Brennbl befiehend, bem Mindeftforbernben überlaffen werben. Biergu ift ein Termin auf ben 25. September c. nachmittags 4 Uhr vor bem herrn Kanglei Direftor Bohlmann an hiefiger Gerichtoftelle anberaumt und tonnen die Bedingungen, unter melden ber Buichlag erfolgen foll, in ber Iften Regiftratur = Abtheilung eingefeben werden. Rawicz, ben 2. Sept. 1840. Ronigl. Lande und Stadtgericht.
- 9) Bekanntmachung. Der holzbedarf für bas unterzeichnete Ronigliche Lands und Stadtgericht, fur ben Zeitraum vom 1. Ditober 1840 bis dabin 1841, foll bem Minbestforbernben, in bem, bor bem Ranglei = Direttor herrn Bohlmann auf ben 25. September e. Nachmittage 3 Uhr an biefiger Gerichteftelle anftehenden Termine gur Lieferung überlaffen werben. Die Bedingungen, unter welchen ber Bufchlag erfolgt, tonnen im Gerichte gotale, in ber Iften Regiftratur = Abtheis lung, eingesehen werden. Rawicz, ben 3. September 1840; Roniglich Preug. Land, und Stadtgericht.

10) - Mis Berlobte empfehlen fich : Rofalie Dborgyd,

- Pofen, ben 7. September 1840. Morits Schwerin aus Cantomysl.
- 11) Ein bon rechtlichen Eltern mit guten Schulkenntniffen berfebener junger Mann wird bei einem beonomifchen Rechnungefache, gegen ein billiges honorar, gefucht; - wo? giebt herr Ringel gu Pofen, Gerberftrafe im fcmargen Abler. Quefunft.

12) In Folge bes immer mehr gurudgebenben Golbeourfes, finden fich Untergeichnete gu ber Befanntmachung veranlaßt, bag fie, fo lange ber Werth nicht wieder fleigt, auslandifche Golomungen nur nach Cours, Louisd'or alfo jest nicht über höchftens 5 3 Rthlr. pr. Stud, in Jahlung nehmen, und nur da Ausnahmen geftatten tonnen, wo beim Abichluffe ber Gefcafte ein boberer Courd gegenseitig festgestellt worden ift. Magbeburg, ben 31. August 1840. Arnftadt & Philippfon, Bartels & Comp., Benber & Comp., Bethge & Jordan, Fr. Curit & Comp., Dieterich & Bohnenftiel, Dommereich & Comp., Engelbrecht & Comp., 21. Gebhardt & Comp., Giefe & Mengel, C. B. Grunwald jun., 3. G. Sauswald, C. C. Selle, Bennige & Biefe, Benne & Beder, Soffmann & Haafe, Ludw. Subner, F. M. Subner, Kayfer & Bogt, Knoblauch & Comp., Chr. Gottf. Runft, Gebruder Roepte, Lindau & Binterfeld, Fr. Loeber, Deis foner & Bierenberg, Muller & Beichfel, Gottlob Rathuffus, C. Fr. Reethe, 3. S. Nige & Comp., P. Mobring, Pieschel & Comp., Ragel & Lupprian, Reinhardt & Comp., Rennau & Comp., Wilh. Roch, Mudiger & Plarit, Goder & Mue, Contag & Comp., Abr. Bilb. Steinemann & Comp., Toepfe & Leibloff, Diefchel & Comp. in Genthin.

13) Am 10ten September, als ben Tage ber Hulbigung Er. Majestat Friesbrich Wilhelm IV., wird das Neue Bad (Graben No. 3. c., bem alten Bade gegenüber) für Jedermann unentgelblich offen siehen. Personen, welche bom warmen Bade Gebranch machen wollen, belieben Tag zuvor die Einreitis-Karten absolen zu lassen. Sollte Jemand Anstand nehmen, unentgelblich zu baden, so sollte siehen Beitedigen Beitrag in eine Sparbüchse beim Bademeister einzulegen, und der Ertrag wird Tags darauf, als den 11ten, der Hochlöblichen Polizei für die hiesigen Armen verabreicht.

Eigenthumer bes Neuen Babes.

14) Die jest fo fehr beliebten und nüglichen Acolodica's, vervollfommnete Phisharmonica's, in ber gefälligsten Form und geschmachvollsten Neuffeven, find so eben wieder angekommen und in meinem Piano-Forte-Magagin zu haben. Louis Falt.

NB. Wegen Mangel an Raum werden einige eingetauschte, noch gut erzhaltene Instrumente (6 Det. und darüber) billigst berkauft oder auf eine Zeit billigst vermiethet. Auch werden neue gute Instrumente in Miethe gegeben, und im Rauföfalle die gezahlte Miethe in Abzug gebracht. Garantie und Zahlungsbedinzgungen wie bekannt.